LATTER-DAY SAINT

KNIGHT, Newel, one of the earliest Elders in the Church, was born Sept. 13, 1800, in Marlborough, Windham county, Vermont, the son of Joseph Knight and Polly Peck. Together with his parents he moved into the State of New York when he was nine years old, and lived first in Bainbridge township and later in Colesville, Broome county, N. Y. He continued to live with his father until he was twenty-five years old, and in 1825

LOS Biographical Encyclopedia Vol. 2 Pp 773-778

(June 7th) he married Sally Coburn. a woman of rather delicate health. who held an honorable position in the choir of one of the most respectable churches in the vicinity. After his marriage Newel went a few miles distant and put in operation a carding machine, which he soon sold, and afterwards engaged in running a grist mill. During this time his wife gave birth to a child which did not live and his wife's sufferings were very great. Newel's own health gradually declined, and being told by a physician that he had consumption, he quit the mill business and moved back to Colesville, settling near his father's place. In settling up his mill business he suffered a heavy financial loss. During this time the Knight family was frequently visited by Joseph Smith. the young Prophet, in whose divine mission Newel became a firm believer. While investigating the principles of "Mormonism" he was atatcked by an evil influence which threatened him with destruction, but by the miraculous manifestation of the power of God under the hands of Joseph Smith the Prophet he was relieved. This occurrence is referred to as the first miracle which took place in the Church. Soon afterwards Newel Knight and others were baptized and from that time on Newel was a faithful and staunch member of the Church, continuing thus until the time of his death. He was with the Prophet during his arrest and trial in South Bainbridge, Chenango county, and Colesville, Broome county. In August, 1830, Newel and his wife visited the Prophet in Harmony, Pa., which gave occasion for the appearance of a Heavenly messenger and the revelation on the Sacrament. Soon afterwards Newel moved Joseph and his family to Favette, New York, Later Newel was ordained to the Priesthood and appointed to do missionary labors. Early in 1831 he and his wife accompanied the Colesville branch on their journey to Kirtland and after-

wards to Missouri, where Newel was present at the dedication of the Temple spot Aug. 3, 1831, and afterwards became a participant in all the important council meetings held at Independence during the visit of the Prophet Joseph and other prominent Elders in the Church. While the Prophet Josesph and others returned to Kirtland, Newel Knight and family remained in Missouri, and when the Prophet visited them the next year (1832) he blessed an infant son. which had been born to Newel Knight and wife Oct. 4, 1831. Bro. Knight was present when the Church met together at the ferry at the Big Blue river, Missouri, April 6, 1833, to celebrate the birthday of the Church for the first time. Afterwards he became subject to the terrible persecutions which befell the Saints in Jackson county, and was finally expelled, together with his co-religionists, from said county, in 1833. The Colesville branch, of which Newel Knight and family remained a member, kept together during the persecutions and formed a small settlement on the Missouri bottoms, building themselves temporary houses. While exposed to persecutions and hardships in Clay county, Newel Knight's wife took sick and died Sept. 15, 1834, and Bro. Newel's own health also being poor, he decided to go East, making the best arrangements he could for the care of his little son Samuel and an aged aunt. In company with a number of brethren, he boarded some canoes and floated down the Missouri river. They traveled on said river by day and camped at night on its shore. Newel was hardly able to walk when he started on this journey, but his strength gradually increased and when he arrived in Kirtland, Ohio, in the spring of 1835, he could commence to labor on the Temple, which work he continued until the Temple was finished and dedicated. Nov. 24, 1835, he married Lydia Goldthwait, Joseph

Smith the Prophet performing the

his anointings in the Kirtland Temple, and having witnessed great manifestations of God's power in that sacred edifice, he left Kirtland April 7. 1836, with his wife Lydia, for Clay county, Mo., where they arrived May 6, 1836. Soon after his arrival in Missouri the spirit of mobocracy again manifested itself, and, under the threats made by mobs, the Saints were compelled to leave their possessions in Clay county, and move out upon the prairies of what afterward became Caldwell county. There Newel Knight made a new home for himself and family, but was driven out during the general exodus of the Saints from the State of Missouri in 1839. In Illinois, where Newel Knight and family cast their lot with the Saints. they again passed through many hardships and persecutions and were finally driven into exile once more in 1846. Newel and his family traveled westward in Bishop George Miller's company and wintered among the Ponca Indians on the Running Water in what is now northern Nebraska. Here Newel Knight, exposed to the hardships of the winter, took sick and died Jan. 11, 1847. His wife Lydia describes the end of her husband as follows: "On Monday morning, Jan. 4, 1847, Bro. Knight, whose health had been failing for some time, did not arise as usual, and on going to him, he said, "Lydia, I believe I shall go to rest this winter." The next night he awoke with a severe pain in his right side, a fever had also set in, and he expressed himself to me that he did not expect to recover. From this time until the 10th of the month, the Elders came frequently and prayed for my husband. After each administration he would rally and be at ease for a short time and then relapse again into suffering. I felt at last as if I could not endure his sufferings any longer and that I ought not to hold him here. I knelt by his bedside, and with my hand upon his pale

marriage ceremony. After receiving his anointings in the Kirtland Temple, and having witnessed great manifestations of God's power in that sacred edifice, he left Kirtland April 7, 1836, with his wife Lydia, for Clay county, Mo., where they arrived May 6, 1836. Soon after his arrival in Missouri the spirit of mobocracy again manifested itself, and, under the threats made by mobs, the Saints were compelled to leave their possessions in Clay county, and move out upon the prairies of what afterward became Caldwell county. There Newel

KNIGHT, Lydia Goldthwait, wife of Newel Knight, was born June 9, 1812. in Sutton, Worcester county, Mass., the daughter of Jesse Goldthwait and Sally Burt. When fifteen years old she was sent to a boarding school in a village where she met a young man by the name of Calvin Baily, to whom she was married in the fall of 1828. This marriage proved an unhappy one (though it was blessed with two children), and three years after her marriage she was descrted by her husband. She then returned to the home of her parents. During a visit to Mt. Pleasant, Upper Canada, she first became acquainted with the Latter-day Saints, the Nickerson family living at that place being visited by Joseph Smith the Prophet and Sidney Rigdon in October, 1833. A number of meetings were held, and the Nickerson family, Lydia and others were baptized. When Lydia, in the summer of 1834, returned to her father's home in New York State, her relatives did all they could to persuade her to leave "Mormonism." At length she grew restless and unhappy on account of the constant railery and derision showered upon her by her parents on account of her religion, and therefore decided to go to Kirtland. Ohio, which at that time was a gathering place of the Saints. Immediately on reaching Kirtland in the spring of 1835 she met Vincent Knight, who

approached Sister Lydia, saving: "Sister, the Prophet is in bondage and has been brought into distress by the persecutions of the wicked, and if you have any means to give, it would be of benefit to him." She at once emptied her purse containing \$50, which was all she had. Bro. Knight looked at it. counted it and fervently exclaimed. "Thank God. this will release and set the Prophet free." The young girl was now without means, not having enough to procure a meal or a night's lodging. For six or eight months after that she lived a pleasant life in the home of Vincent Knight. In the fall of 1835 Hyrum Smith asked Lydia to come to his house and assist his wife. She complied with the request and while living there she became acquainted with Newel Knight, who boarded at the place while working on the Kirtland Temple. Newel Knight (who was not related to the Vincent Knight previously mentioned) is described by Sister Lydia as a tall man with light brown hair, a keen blue eye and a very energetic and determined manner; he was a widower, whose wife, a delicate woman, had died the previous fall, in consequence of the trials and persecutions she had suffered, and left an infant only two days old. Bro. Knight, in course of time. made Lydia an offer of marriage, which she after some hesitation accepted, and the two became man and wife Nov. 23, 1835, Joseph Smith the Prophet performing the marriage ceremony. It was the first marriage ceremony the Prophet ever performed. The young married couple gladly accepted the offer of Hyrum Smith to spend the winter at his home. In the meantime Newel Knight continued his labors on the Temple and generally attended the school of the Elders in the evenings. Together with his wife he also attended the dedication of the Temple and witnessed many marvelous manifestations of the power of God. After this Sister Lydia and her husband moved to Clay county.

where a girl was born to them Dec. 1. 1836. In February, 1837, Newel Knight purchased 40 acres of land from the government near Far West. Caldwell county, Mo. A boy (named James Philander) was born to Lydia April 29, 1837. She passed through the persecutions of the Church in Caldwell county. Mo., and afterwards in Illinois, and she left Nauvoo with her family April 17, 1846, in the exodus of the Saints for the Rocky Mountains. While on the way, and while stopping temporarily together with many other Saints at a place known as Ponca, her husband died, Jan. 11, 1847. Thus she became a widow with seven helpless children and for several years after that she battled with all kinds of odds to support herself and family and to raise her little ones as best she could on the frontiers. Finally the way opened for her to come to the Valley: she crossed the plains in 1850 in Edward Hunter's company, arriving in Salt Lake City Oct. 3, 1850. For several years she resided in the City and on a farm near the City. She subsequently located in Provo, where she taught school. Next she resided at Payson and Santa Clara, but when the St. George Temple was finished in 1877 she was called by President Brigham Young to labor in that sacred building as an ordinance worker. She responded cheerfully, made her nermanent home in St. George and attended faithfully to her duties in the Temple till the day of her death, which occurred in St. George April 3. 1884. Sister Lydia's life was full of events and her character full of integrity; she possessed a lovely disposition, gained the confidence and good will of all who knew her and died a most devoted and faithful Latter-day Saint. (See Lydia Knight's History.)

NEWELL KNIGHT Relative of Joseph Palmer of Mt. Carmel, Utah.



NEWELL KNIGHT
Relative of Joseph Palmer of Mt. Carmel,
Utah.

PPMU CCI



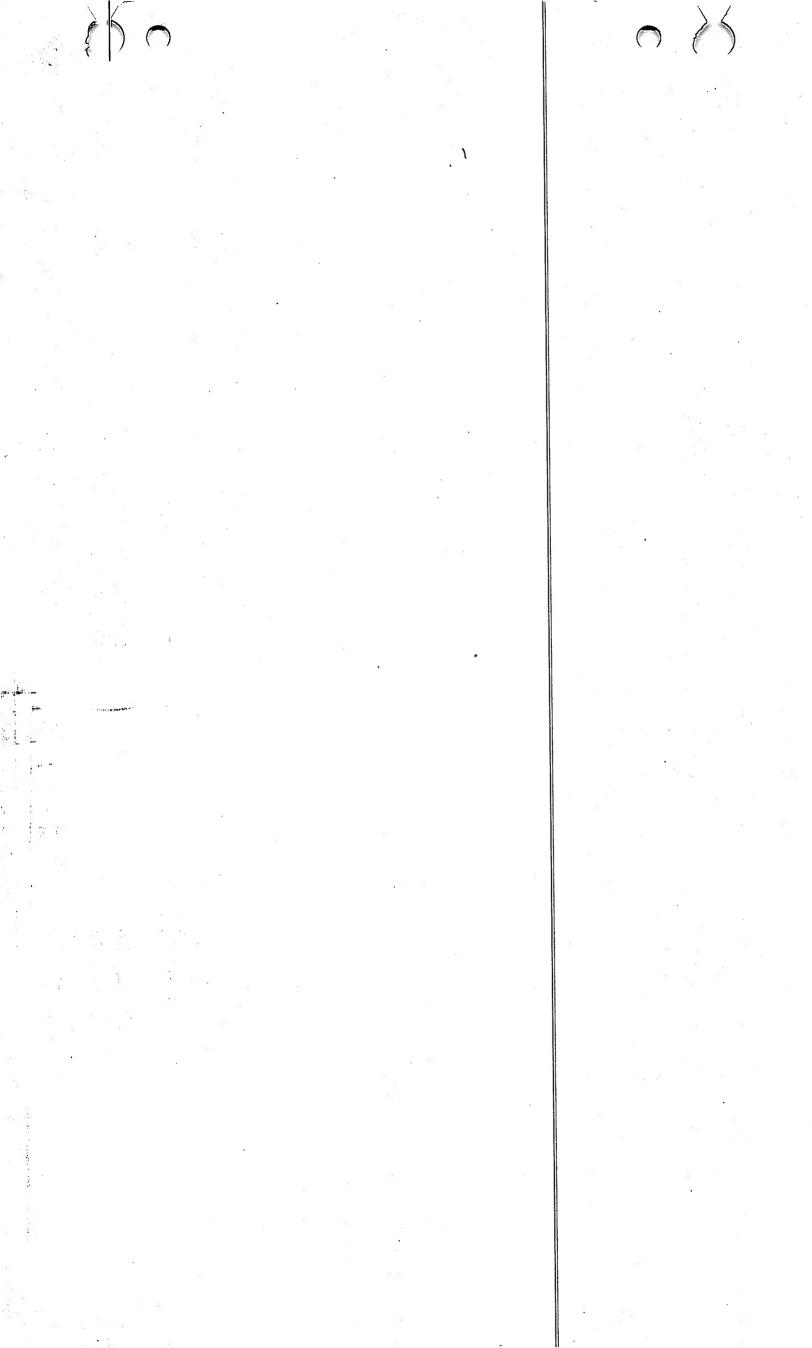